## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligen = Comtoir im Posthause.

Nº 47. Freitag, den 23. Februar 1838.

Ungekommene Fremden vom 21. Sebruar.

Herr Gutsbes. v. Grabowski aus Tompsl, I. in No. 65 Markt; die Herren Gutsb. v. Skorzewski aus Sepno, v. Rurowski aus Chalawy, Hr. Kausmann Wiese aus Berlin, I. in No. 3 Halbdorf; Hr. Kausm. Bocquet und Hr. Burgersmstr. Zimmereck aus Rogasen, die Herren Gutsb. Wottiewicz aus Stoki, Koch aus Waise und Frau Gutsb. v. Stablewska aus Kolaczkowo, I. in No. 3 Wilsbelmsstraße; Hr. Gutsb. v. Zychlinski aus Brodnica, I. in No. 38 Gerberstr.; Hr. Gutsb. v. Grabowski aus Dziembowo, Hr. Pachter Eggert aus Samocin, Hr. Schonfarber Viertel aus Rogasen, I. in No. 15 Breitestr.; Hr. Buchhandler Lauenbach aus Krotoschin, Hr. Philologe Monhainer aus Feuchtwangen, I. in No. 21 Wilhelmsstr.; Hr. Graf v. Mickynski aus Pawkowice, I. in No. 15 Breslauerstr.; Frau Ober-Steuer-Kontrolleur Abamska aus Chodziesen, die Herren Rausl. Michel aus Pinne, Raphael aus Neustadt, Lewy aus Virnbaum und Wehlau aus Ostrowo, I. in No. 5 Sapiehaplaß; Hr. Gutsb. Golimowski aus Gulczewko, Hr. Gutsb. v. Kaminski und Hr. Partikulier Viskupski aus Gulczewo, I. in No. 41 Gerberstr.; Hr. Kausm. Ramke aus Landsberg a/W., I. in No. 1 St. Martin.

1) Nothwendiger Verkauf. Ober-Landes-Gericht zu Bromberg.

Das im Gnesener Kreise belegene, gerichtlich auf 9537 Athlir. 19 fgr. 10 pf. abgeschätzte abeliche Gut Czeluscin, soll am 18. August 1838 Vormittage 11 Uhr an orbentlicher Gerichte = Stelle subhastirt werban. Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Czeluścin w powiecie Gnieźnińskim polożona, otaxowana sądownie na 9537 Tal. 19 sgr. 10 fen. sprzedaną być ma w terminie na dzień 18. Sierpnia 1838 przed południem o godzinie 11 wsali

Die Zare, ber Spothekenschein und bie Raufbebingungen fonnen in ber Res giftratur eingesehen werben.

Die bem Aufenthalte nach unbefann= ten Intereffenten, als:

- 1) ber Befiger Marcellus v. Przano= wefi,
- 2) die Catharina v. Rofoffoweka modo beren Erben,
- (3) die Therefia v. Bielinska, geb. v. Rofoffowefa modo beren Erben,
- 4) ber Chriftian Bielefeld modo bef= fen Erben,
  - 5) bie Josepha v. Przanowska, geb. v. Trampeannsfa modo beren Erben,
  - 6) ber Stadt-Gerichte-Salarien=Raffen= Renbant Carl Guffab Schirmer gu Frankfurt a. b. D. modo beffen Erben,

werden zur Wahrnehmung ihrer Gerecht= fante hierzu offentlich vorgelaben.

Bromberg, ben 12. December 1837. Ronigliches Oberlandesgericht. Krol. Glowny Sad Ziemiański,

Bekanntmachung. Der Diehe Kaftrirer Frang Remus und bie Wittwe Sophia Janczareta geb. Penbzineta aus Mroczen haben mittelft Che = Bertrages pom 8. Februar, Die Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird. Lobfene, ben 10. Februar 1838.

Ronigl. Preuf. Land= und Stadtgericht.

posiedzeń sądowych wyznaczonym.

Taxa, wyciąg hypoteczny i warun. ki sprzedaży przeyrzane być mogą w Registraturze.

Z pobytu niewiadomi nastepnie wymienieni interessenci:

- 1) Ur. Marcelli Przanowski dziedzic.
- 2) Ur. Rokossowska Katarzyna lub teyże spadkobiercy,
- 3) Ur. Teressa Bielińska z Rokos. sowskich lub teyże sukcessoro. wie.
- JP Krystyan Bielefeld lub tegoż spadkobiercy,
- 5) Ur. Józefa z Trampczyńskich Przanowska lub teyże sukcessorowie, and more dans salone one
- 6) JP. Karol Gustaw Schirmer Rendant Kassy Salaryinéy Sadu Mieyskiego w Frankforcie n/O. lub tegoż sukcessorowie.

čelem strzeżenia swych praw na ten termin ninieyszém publicznie się zapozywaia.

Bydgoszcz, d. 12. Grudnia 1837.

Obwieszczenie. Podaie się niniey. szém do publicznév wiadomości, że mniszarz Franciszek Remus z owdowiałą Zofią z Pendzińskich Janczarska, kontraktem przedślubnym zdnia 8. Lutego r. b., wspólność maiatku wyłączyli.

Lobženica, dnia 10. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

3) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Roften.

Das zum Nachlaß bes Carl Sigismund Hirschfelber gehörige, hierselbst sub No. 65 belegene Wohnhaus nebst Zubehör, abgeschätzt auf 1116 Athlr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Acgistratur einzusehenden Tare, soll am 29. März 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

4) Nothwendiger Verkauf. Land: und Stadt, Gericht zu Koffen.

Die ben Muller Christian Riesnerschen Erben gehörige, sub No. 12 zu Polnisch= Poppen belegene Ackerwirthschaft nebst Windmuhle, abgeschätzt auf 575 Athle. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseshenden Taxe, soll am 4. April 1838 Vormittags 10 Uhr an ordentlicher Gezrichtöstelle subhastirt werden.

5) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Pleschen.

Das in ber Stadt Jarocin sub No. 76 belegene, ben Nikodemus Boncies chowskischen Erben gehörige Grundftuck, bestehend aus einem Bauplatze mit Garten, abgeschätzt auf 53 Athle, jufolge

Sąd Ziemsko-mieyski w Kościanie.

Domostwo tu w Kościanie pod Nr. 65 wraz z przyległościami do pozostałości Karóla Zygmunda Hirschfelder należące, oszacowane na 1116 Tal. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 29go Marca 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwyklem pośsiedzeń sądowych sprzedane.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Kościanie.

Sukcessorom młynarza Chrystiana Riesner należące, w Popowie polskim pod No. 12 położone gospodarstwo wraz wiatrakiem, oszacowane na 575 Tal. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz zwykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnaia 4. Kwietnia 1838 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Sąd Ziemsko-Mieyski w Pleszewie.

Grunt w Jarocinie pod liczbą 76 położony, do sukcessorów niegdy Nikodema Woyciechowskiego należący, składziący się z placu budowlego oraz ogrodu, oszacowany na 53

ber nebst Hypothekenschein und Bebingungen in ber Registratur einzuschenden Taxe, soll am 23 ft en Mai 1838. Nachmittage 3 Uhr an ordentlicher Gerichtssielle subhaftirt werben.

Alle unbekannten Realpratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praklusion spatestens in biesem Termine zu melben.

Die bem Aufenthalte nach unbekann= ten Erben bes Frang Wovciechowski wer= ben hierzu öffentlich vorgelaben.

Pleschen, ben 23. Januar 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

6) Bekanntmachung. Der Anecht Jeseph Bogaczyk aus Artusow und die Agathe geb. Spaloniak verwittwete Krawscyk aus Kotowiedo, haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 4ten November pr. die Gütergemeinschaft in ihrer Ehe ausgeschlossen.

Pleschen, ben 14. Februar 1838. Konigl, Land= und Stadt= Gericht.

7) Bekanntmachung. Der Hanbelsmann Meyer Warschauer und bie Pauline Mendorff aus Pleschen haben mittelst gerichtlichen Vertrages vom 3. Januar c. die Gutergemeinschaft in ihrer Ehe ausgeschlossen.

Plefchen, ben 15. Februar 1838. Ronigliches Land= und Stabt= Gericht. Tal. wedle taxy, mogąćey być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 23. Maja 1838 po południu o godzinie 3ciéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie Franciszka Woyciechowskiego zapozywaią się ninieyszém publicznie. Pleszew, dnia 23. Stycznia 1838.

Król. Průski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Józef Bogaczyk parobek z Krtusowa i Agata z Spalaniakow owdowiała Krawczykowa z Kotowiecka, wyłączyli kontraktem sądowym z dnia 4. Listopada r. z. w małżeństwie swem wspólność maiątku.

Pleszew, dnia 14. Lutego 1838.

Król. Pruski Sąd Ziemsko. Mieyski.

Obwieszczenie. Meyer Warschauer handlerz i Paulina Ollendorff z Pleszewa, wyłączyli kontraktem sądowym z dnia 3. Stycznia r b. w małżeństwie swem wspólność maiątku.

Pleszew, dnia 15. Lutego 1838.

Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski, 8) Bekanntmachung. Alle biejenigen, welche an die dem unterzeichneten Gericht bestellte Amtskaution des versstorbenen Gerichtsbieners und Gefangenwärters Karger Ansprüche zu haben glauben, werden aufgefordert, solche im Termin den 9 ten April c. Bormittags um 11 Uhr vor dem Deputirten, Oberlandesgerichts = Usselfor Model, anzumelden, widrigenfalls sie damit in Rücksicht der Kaution prakludirt werden.

Schwerin, ben 3. Februar 1838. Konigl. Preuß. Land = und Stadtgericht.

9) Steckbrief. Der unten fignalisirte Handelsjude Elias Lewin ist dringend verdächtig, die unten bezeichneten Waazeren in Verbindung mit Mehreren entwenzdet zu haben. Derselbe hat seinen Wohnsort Schneidemählt im Juli v. I. verlassen mit Pferd und Wagen, angeblich um Märkte in Schweiz, Danzig, Berent, Buetow und Treptow zu bereisen, ist dis jest nicht zurückgekehrt und sein Verbleib undekannt. Das gestohlne Gut hat nur zum sehr geringen Theil ermittelt werden können und ist höchst wahrscheinlich vom Elias Lewin auf seinen Reisen abgesetzt worden.

Es werden baher nicht nur alle diffent= liche Behorden hierdurch bringend ersucht, auf ben zc. Lewin forgsam vigiliren und ihn im Betretungsfalle unter sicherem Geleit hieher abliefern zu lassen, sondern wird zugleich an bas Publifum die instanObwieszczenie. Wszysty, którzy pretensye do kaucyi urzędowey od zmarlego woźnego i dozorcy więzienia Karger podpisanemu Sądowi stawioney mież mniemaią, wzywaią się, aby takowe w terminie dnia 9. K wietnia r. b. przed południem o godzinie 11tey przed Delegowanym Ur. Model Sądu Głównego Ziemiańskiego Assessorem zameldowali, inaczey takowemi co się tyczy kaucyi prekludowani zostaną.

Skwierzyn, dnia 3. Lutego 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Class, Cheserbe, Sympolen

List gończy. Poniżey opisany handlerz Eliasz Lewin mocno iest podeyrzany, że towary niżey wyszczególnione z kilku innemi ukradł.

Mieysce zamieszkania swego Piłę opuścił Eliasz Lewin z końmi i wozem w Lipcu r. z., chcąc podobno zwiedzać iarmarki w Swieciu, Gdańsku, Kosterzynie, Bytowie i Treptowie, dotychczas iednak nie powrócił i pobyt iego nie wiadomy. Skradzione te rzeczy w maléy tylko części mogły być wyśledzonemi, i wielkiem iest prawdopodobieństwem że Eliasz Lewin pozbył ie w podróży swoiéy.

Nie tylko się zatem wzywaią wszelkie władze publiczne ninieyszém iak naymocniéy, aby na rzeczonego Lewina pilnie uważały i w razie spostrzeżenia, onego pod bezpieczną strażą tutay przystawić kazały, ale

bige Bitte gerichtet, falls bie Waaren qu. abgefetzt worden, biefelben, mindesftens aber zur Wiebererkennung geeignete Proben, an und einschieden zu wollen.

Roffen werben baburch nicht verurfacht, und erfolgt die Rudgabe, fobalb bas Einzusendende vom Damnifitaten rekognoscirt worden.

Signalements and oppide Geburteort, Lipno in Polen; Baterland , Polen; gewöhnlicher Aufenthalt, Schneibes mubl: R 188 Manta Fork. Religion, mofaifch: Stand, Gewerbe, Sanbelsmann; Große, 5 guß 7 3ou: Alter, 50 Jahr: Spaare, februarobruun, Stirn, hoch, schmal; Augen, grau; de mais son ein gewöhnlich; Mund, Bahne, gut; Bart, schwarzgrau; Rinn, langlich; Gefichtsfarbe, gefund; Gefichtsbilbung, langlich; Statur, unterfett; Sprache, deutsch und polnisch : befondere Rennzeichen, podennarbig. Bergeichnis ber geftoblenen Baaren, massel Baaren, ma ander sil

- 1) ein Stuck schwarzblauen Tibetmeris
- 2) ein Stud fornblauen Libetmerino pon 20 Ellen,

też uprasza się publiczność iak nayusilniéy: aby towary, ieżeli sprzedane zostały, a przynaymniéy celem poznania ich, stósowne próby nadesłać zechciała.

Koszta ztąd żadne nie wynikną, a zwrot nadesłanych przedmiotów nastąpi, skoro przez uszkodzonych rekognoskowane zostaną.

R y s o p i s: mieysce urodzenia, Lipno w Polsce; oyczyzna, Polska; zwyczayny pobyt, Piła;

Francis Cook Burry Jones 2 religia, moyžeszowa; stan, proceder, handlerz: wzrost, 5 stóp 7 cali; wiek, lat 50: włosy, czarnobrunatne; czoło, wysokie wazkie; oczy, szare; and here nos. zwyczayne; usta. zeby, dobre: broda, czarnosiwa: podbrodek, podługowaty; cera, zdrowa; twarz, pociągła; postać, siadla; iezyk, niemiecki i polski; znaki szczególne, ospowaty. Spis skradzionych towa-

- rów.

  1) iedna sztuka tybitu czarnograna towego, 40 łokci trzymaiąca,
- 2) iedna sztuka tybitu modrego, 20 lokci zawierająca,

- 3) ein Reft von 20 Ellen roth und 3) reszta cwelichu na wsypy w waz. weiß schmalgestreiften Bettbrillich, kie paski czerwone i białe. 20
- ture : Kanfravent on ange: 4) 60 Ellen breitgeftreiften roth und 4) 60 lokei cwelichu na wsypy w
  - Bettbrillich,
- 7) ein Stud weiß und rothen Bett: 7) sztuka bialegoi czerwonego gin-Gingham, 50 Ellen, ganu na pościel, 50 lokci zawie-
  - 8) ein Stud feine fchlefische Leinwand, 8) sztuka plotna cienkiego szlaz-
- 9) 40 Ellen grau und blau breitge= 3) 40 tokci drelichu w paski szeroftreiften Drillich, and de kie szare i niebieskie.

- 12) ein Stud blauen Manquin, 54 Ellen, 12) sztuka granatowego nankinu 54
- 13) ein Stud grau geftreiftes Beinfleis berzeug,

- 16) ein Stud Rutter = Rattun,
- 17) ein Stud fcmarzblauen Libet- 17) sztuka merynosu tybetowego, Merino,
- 18) ein Reft von 20 Ellen blauen Tis 18) reszta niebieskiego merynosu tybetmerino,
- 19) 3 Stud grau, mit ichwarzen Puntten wollenes Beinfleiberzeug, eins mit grauen Punftchen und zwei gerubten, in allem 90 Ellen.

Roronowo, am 10. Februar 1838. Koronowo, dnia 10. Lutego 1838.

- łokci;
- weißen Bettbrillich, szerokie pasy czerwone i białe.
- 5) 25 Ellen blau und weiß gestreiften 5) 25 lokci cwelichu wsypowego w niebieskie i białe paski,
  - 6) 20 Ellen blau und weiß schmals 6) 20 lokci cwelichu wsypowego w gestreiften Bettbrillich, niebieskie i biale wazkie paski,
    - Neat todongod . I mb mieraiaca,
      - kiego,
- 10) ein Stuck grauen Nanquin,  $45\frac{\pi}{2}$  10) sztuka szarego nankinu  $45\frac{\pi}{2}$  10=
- 11) ein beegl. Stud, 36 Ellen, TY) sztuka dito 30 lokci zawieraigea,
  - łokci trzymaiąca,
  - 13) sztuka szaréy materyi na spodnie w paski,
- 14) ein Stud weißen Perfal, 14) sztuka bialego perkalu,
- 15) ein Stud ungebleichten Parchent, 15) sztuka parchanu niebielonego,
  - 16) sztuka katunu na podszewkę,

bet, 20 łokci zawieraiąca,

19) trzy sztuki szaréy wełnianéy materyi na spodnie w czarne punkta, iedna w szare małe punkta, a dwie w żebra, ogółem 90 łokci.

Ronigliches Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Persie por Palery i w persiene Samuelthing

De ffen tliche Vorlabung. Der Wirtschafts, Beamte Heinrich Leufart, früher zu Wiry bei Posen, ist der strafbaren Theilnahme an der auf dem genannten Gute im Frühjahre 1835 geschehenen Maischsteuer-Kontravention angesschuldigt, und wird deshald zur siskalischen Untersuchung gezogen. Da sein gegenwärtiger Aufenthalt nicht zu ermitteln ist, so wird derselbe, Behufs seiner Berantwortung und Beibringung seiner Entschuldigungsgründe, zu dem auf den 4. April 1838 Nachmittags 3 Uhr im Lokale bes hiesigen Königlichen Haupt. Steuer. Amts vor dem unterzeichneten Richter anderaumten Termine unter der Berwarnung hier. mit vorgeladen, daß bei seinem Ausbleiben mit der Aufnahme der etwaigen Beweise vorgegangen, die Untersuchung rücksichtlich seiner in contumaciam geschlossen und ohne vorangängige schriftliche Vertheibigung des p. Leufart zum gerichtlichen Spruch befördert werden soll.

Posen, am 14. Dezember 1837.

Der haupt = Steuer = Umte = Untersuchunge = Richter, Land= und Stadtgerichterath Seger.

11) Da in biesem Jahre beim hiesigen Festungsbau ein bedeutendes Quantum Ziegeln zur Verwendung kommen wird, so ergeht an alle Diesenigen, welche Ziegeln zu dem Behuf liesern wollen, die Aufforderung, bis zum 5. Marz c. Vormit= tags 9 Uhr in einer versiegelten Eingabe:

Dauplagen, fur bie 3 Sorten Ziegeln, wie fie bieber immer flaffifigirt

worden find;

b) bas von jeder Sorte abzulassenbe Quantum anzugeben, worauf zu gebachter Zeit die Eröffnung ber eingegangenen Submissionen erfolgen, ein protokoll darüber aufgenommen, und der Ankauf demselben gemäß, jedoch unter Berücksichtigung der Beschaffenheit der Ziegeln und der etwanigen dis auf die verschiedenen Bauplätze noch erforderlichen Transportkosten erfolgen soll. Spätere Anerdietungen werden underücksichtigt bleiben. Die Ziegeln erster Klasse müssen wenigstens 11 Zoll lang, 5½ Zoll breit, 2½ Zoll dick seyn.

Pofen, ben 7. Februar 1838.

Konigliche Feftunge : Bau = Direktion.

12) Przedaż tryków. Przedaż tryków rozpoczyna się u mnie z dniem 1. Marca. Ceny wyczytać można z rejestru klassyfikacyi. O zaletach welny przekona się każdy z kupuiących naocznie, a że dotąd nigdy draber w mém stadzie niepostał, zaręczam.

Psarskie pod Pniewami w powiecie Szamotulskim.

Wincenty Kalksztein.